mechsamheit weitester Kreise auf sich gezogen. Die Entgegnungen, die von freimaurerischer Seite veröffentlicht wurden, wurden von ihr scharf widerlegt und für ihre Beweissährung ausgenubt. Der Gegner war völlig geschlagen. Das Buch "Der ungesähnte Frevel an Luther, Lessing, Mosart und Schiller" wurde eine Kampswasse in der Hand vieler Nationalssialisten. Das war der Partei unlieb. Natürlich auch dem Juden und Freimaurer, und diese seine Ansang Juni 1936 das Verbot des "Ungesähnten Frevels" durch, nachdem schon lange vorher die Vorträge über die Gotterkenninis verboten worden waren.

Nachdem sich nun Partei, Jude und Freimaurer und Rom einmal im Kampf gegen das Haus Ludendorst und insonderheit gegen meine Frau zusammengefunden hatten, blieben sie zusammengebacken. So nur ist es zu verstehen, daß am 26. 11. 1936 der Minister Goedbels in einer öffent, lichen Versammlung in Gegenwart des Führers und Reichskanzlers unserhörte Schmähungen über meine Frau aussprach. Das veranlaßte mich, ihn durch Masor v. Treuenfeld um Ausklärung zu bitten und ihn, falls diese Ausklärung nicht genügte, sordern zu lassen\*). Dem gegenüber machte Minister Goedbels doch einen Rückzieher und schrieb mir solgenden Brief:

Der Reichsminister

,Berlin, 23 8, 12. Dezember 1936

får Volksaufklärung und Propaganda

Wilhelmplat 8-9

Sehr verehrter Bert General!

Es wird mir berichtet, daß Sie einen gewisse Auswuchse im deutschen Schriftstum behandelnden Passus meiner Rede auf der vierten Jahrestagung der Reichskulturkammer als gegen Ihre Person bzw. Ihr politisches Wirken gerichtet ausgelegt haben. Ich stehe nicht an zu erklären, daß es mir selbstverständlich vollkommen sern gelegen hat, Sie oder Ihr Wirken im Rahmen meiner Aussührungen in irgendeiner Weise zu treffen. Ich bedauere dieses Misverständnis besonders und beeile mich deshalb, es hiermit auf diesem Wege auszuklären.

Mit Deutschem Gruß Geil Hitler!

Dr. Goebbels."

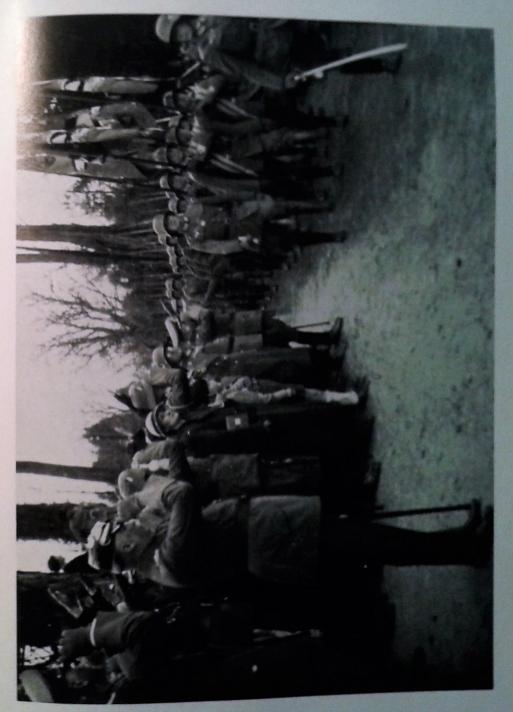

<sup>\*)</sup> Giehe Anhang 25 - 28.

Ich veröffentlichte hierauf in Solge 19 vom 5. 1. 1937 des "21m Heiligen Quell Deutscher Kraft" folgendes:

# "Aundgebung

1. Nachstehende Sestistellung wird der "Freude" ein Ende bereiten, der die Seinde deutscher Volksschöpfung und eines völkischen Staates in misverstandener Auffassung der Rede des Herrn Propagandaministers vom 27. 11. 1936 und, gestüht auf ihre Ausfassung dieser Rede, durch eifrigste Herabsehung meiner und meiner Frau Person Ausdruck gaben:

Ein Passus in der Rede, die Herr Reichsminister Dr. Goeddels auf der vierten Jahrestagung der Reichskulturkammer gehalten hat, ist verschiedentlich mit meiner Frau und mir in Beziehung gedracht worden. Dies ist nicht gemeint gewesen, wie mir Herr Dr. Goeddels hat mitteilen lassen. Die Ausschrungen haben sich vielmehr auf verschiedene Druckschriften bezogen, die in lehter Zeit erschienen und in denen unbedeutende Versasser in niedriger Ausdruchsweise weit übers Ziel hinausgeschossen sind.

Aberdies erhielt ich von Herrn Dr. Goebbels einen perfonlichen Brief, far ben ich ihm gedankt habe."

Diesen Rückzieher hat mir der Minister Goeddels nicht vergessen. Er sprach gegenüber Masor v. Treuenseld auch über die Möglichkeit einer Aussprache zwischen Adolf Hitler und mir. Da ich nicht grundsählich ablehnte, so war der Minister in eine schwierige Lage geraten. Er zog eine Aussprache mit Masor v. Treuenseld hierüber in die Länge und bestellte ihn wieder zu sich am 20. oder 21. 1., also einem Tag nach dem Erscheinen einer Quellsolge. Er teilte Herrn v. Treuenseld mit, daß diese Quellsolge auf Antrag des Reichswehrministers und des Ministers des Auswärtigen beschlagnahmt sei. Diese Ministerien hätten noch weitgehendere Maßnahmen beabsichtigt, dagegen habe er sich aber gewandt. Gründe der Beschlagnahme wären Aussährungen gewesen über deutsche Freiwillige in Spanien.

Ich hatte mit keinem Wort von deutschen Freiwilligen geschrieben und

erkannte sofort, daß es sich um einen Racheakt des Ministers Goebbels handelte. Ich wandte mich daher auch an die beiden von ihm genannten Minister. Der Reichskriegsminister teilte mir sofort mit, daß von ihm oder seinem Ministerium aus nichts veranlaßt sei. Ich ersuhr auch später, daß von dem Ministerium des Auswärtigen kein Einspruch erhoben wäre. Die ganze Angelegenheit war also eine glatte Ersindung des Ministers Goebbels und ein Racheakt. Der Reichswehrminister wollte die Beschlag, nahme rückgängig machen, da aber die Postlieferung richtig bestellt war, so war praktisch nichts mehr zu veranlassen. Außer der Anruhe, die verzursacht war, hatte die Beschlagnahme keinen Schaden angerichtet. Aber durch sie war die Einstellung des Ministers Goebbels völlig erkannt.

Generalfeldmarschall v. Blomberg hatte doch wohl erkannt, mit welchen unwahrhaftigen Mitteln der Propagandaminister gegen mich arbeitete, und hatte deshalb bei Erledigung der ganzen Angelegenheit als Antwort auf einen Brief von mir, der Anregungen über das Verhältnis des Propagandaministers zu mir enthielt, nachstehendes geschrieben:

Berlin, den 31. 3. 1937

Hochverehrter herr Beneral!

Euer Exzellenz danke ich gehorsamst für Ihr Schreiben. Ich habe den Reichs, ministern Neurath und Goebbels von ihm Kenntnis gegeben. Beide sind dankbar für diese Erledigung.

Dr. Goebbels bat mich, folgendes auszurichten: er würde sich unmittelbar fern, mündlich an Euer Exzellenz wenden, wenn Zweisel oder Misverständnisse ausstauchen würden, und er wäre dankbar, wenn sich die Redaktion der Zeitschrift bei Unklarheiten unmittelbar an die Presseabteilung des Propagandaministeriums ebenfalls fernmündlich wenden würde. Dr. Goebbels legt den größten Wert dar, einer Wiederholung des Geschehenen vorzubeugen.

Ich zeichne als Euer Exzellenz tief ergebener v. Blomberg"

Ich war über diese Seststellungen hoch erfreut, wenn ich ihnen auch nicht sehr traute. Schließlich aber hatte sich Goebbels Generalfeldmarschall v. Blomberg gegenüber gebunden. Ich gab die entsprechende Weisung an Herrn Löhde und den Verlag, daß nunmehr diese Abmachungen gültig wären. Schon etwa nach einem halben Jahr mußte ich erfahren, daß das Propagandaministerium sich nicht hiernach richtete. Vorläusig, wenigstens unter dem damaligen Reserenten des Ministeriums, wirkte sich die Abmachung gut aus.

Noch eine andere Solge sollte das Handeln des Ministers Goebbels haben. Generalfeldmarschall v. Blomberg griff den Gedanken einer Ausssprache zwischen dem Führer und Reichskanzler und mir auf\*). Mir wurde mitgeteilt, daß der Führer und Reichskanzler diesen Wunsch habe. Ich wurde gebeten, meine Stellungnahme für eine Besprechung niederzulegen. Ich tat dies in nachsolgender Auszeichnung:

#### Bur Borgefchichte bes 30. 8. 1937

Im Winter 1936/37 faben bie beutschen Militars mit gunehmender Gorge auf bie wachsende beutsche Ginmischung in ben spanischen Bargerkrieg und auf die baburch drohende Kriegegefahr. Gitler ichien keine Bedenken gu haben, ba er durch bie Unter-Stubung Srancos fich bie Sreunbichaft Muffolinis zu erwerben hoffte, nachbem Italien in weit ftarkerem Maße Truppen nach Spanien entfandte. Giller glaubte, mit bem Ent fteben eines faschistischen Spaniens in ihrem Rachen die Frangolen einschüchtern au konnen. In diefer Sorge suchten ber Reichskriegsminifter v. Blomberg und mit ibm ber Chef der Geeresleitung, Generaloberft v. Sriffch, und der Chef des Generalftabes des Beeres, Beneral Bech, nach einem Weg, Biller von feinen Blinen abbringen au honnen. Der Reichskriegsminifter benutite ben Befuch, ben ber Beauftragte Lubenborffs, Berr D. Treuenfeld, am 1. 2. 1937 bei ihm machte, um Lubenborff eine Aussprache mit Bitler nahezulegen. Er fuhrte babei aus, bag ber Spanienkrieg bie ichwelenbe Lunte am Bul perfaß Europa fei und baß feben Augenblick bie Explosion erfolgen konne. Der Chef ber Secres leitung und ber Chef bes Beneralftabes bes Seeres feien fich mit ihm einig, Sitler auf blefem Wege aufhalten gu muffen. Sie vermochten fich aber bei Gitler nicht burchanfeben. Er wolle ihre Marnungen nicht horen. Er glaube aber, baß es großen Ginbruck auf Bitler machen werbe, wenn Lubendorff ihn warne. Davon verfpreche er fich febr viel.

Lubendorff stellte baraushin alle Bedenken guruck, obwohl er fich keinen großen Erfolg versprach, und willigte unter ber Bedingung ein, daß alle Beschrankungen seines Wirkens usw. aufgehoben werden.

<sup>\*)</sup> Unmerkung bes Gerausgebers:

## Meine Stellungnahme.

In Etledigung der mit von Herrn Major v. Treuenfeld übermittelten Unfrage führe ich folgendes aus:

- 1. Die Verhandlungen werden nur perfonlich von herrn Generalfeldmarschall von Blomberg mit dem Suhrer und Reichskangler geführt.
- 2. Es muß ausgeschlossen bleiben, daß ich aus meinem personlichen rubigen Leben irgendwie in die amtliche Öffentlichkeit trete und irgendwelche bezügliche Bitten oder anderweitige Anerbietungen personlicher Art an mich gerichtet werden. Ich spreche dies besonders deshalb aus, weil die Nichtannahme des Generalsseldmarschaltitels mir misdeutet worden ist. Ich bin hierauf in Anlage 2 Bl. 1 unter 2 eingegangen.
- 3. Es dars nicht der geringste Schein erwecht werden, als ob ich, wie man so sagt, vor der staatlichen Macht "zu Kreuze krieche", das ist mit meiner Ehre, mit meiner Leistung und mit meiner Moral völlig unvereindar. Leider ist nun durch die lette Beschlagnahme, da sie nicht wieder zurückgenommen werden konnte, in dieser Hinsicht noch eine besondere Schwierigkeit hinzugetreten. Ganz wie ich besärchtete, ist die ausländische Presse mit dieser Beschlagnahme beschäftigt worden. Englische und hollandische Zeitungen schreiben z. B.:

Der Korrespondent halt es fur wahrscheinlich, daß General Ludendorff mit Ruchsicht auf seine Bergangenheit nicht bestraft wird."

So weit ist es also gekommen. Jedes Handeln meinerseits in der beregten Angelegenheit wird, das weiß ich mit Sicherheit, von bestimmten Kreisen im Auslande so ausgelegt werden, als ob ich unter Surcht vor Strase handele, also "zu Kreuze krieche". So bedauerlich dies ist, ich vermag meine Gegner nicht zu andern. Ich muß aber deshalb um so mehr Wert darauf legen, daß seder Schein, ich handele aus Surcht vor der Macht, vermieden wird. Die Entgegnung, daß mir das niemand zutrauen würde, könnte ich nach meinen Ersahrungen leider nicht gelten lassen. Darum lege ich Wert darauf, daß, um solche Annahmen völlig auszuschließen, vor Ersällung der Anregung des Herrn Reichskriegsministers bestimmte Maßnahmen Plat greisen, die ich noch nachstehend erörtere, die indes nichts weiter als eine Gelbstverständlichkeit sind.

Ich mußte aus bem soeben angeführten ernften Grunde und in Kenntnis

meiner überstaatlichen Gegner bitten, daß für den soeben erwähnten möglicher weise eintretenden Sall nicht sogleich vom Herrn Propagandaminister oder von einer anderen Stelle Mitteilungen in die Presse oder sonst an die breite Offents lichkeit gebracht werden; hierzu müßte wohl erst eine gewisse Zeit verstreichen. Meine Gegner hätten es sonst zu leicht, im Auslande mein Handeln doch noch unter senen Verdacht zu stellen.

- 4. Damit klar erkennbar wird, daß Ehrenfragen für mein handeln ausschlaggebend waren und sind und ihre Beilegung mir neues handeln ermöglichen würde, habe ich in Anlage 1 Abschrift eines Schriftwechsels mit herrn Staatsssehreider Dr. Meißner von Ende vorigen Jahres gegeben. hierbei weise ich darauf hin, daß in der von herrn Generalseldmarschall v. Blomberg augeregten Angelegenheit ich bereits herrn Propagandaminister Dr. Goebbels, der eine ähnliche Anregung durch herrn v. Treuenseld an mich bringen ließ, eine Antwort gegeben habe, wie sie etwa in Anlage 2 gegeben ist.
- 5. In der Anlage 2 habe ich zusammensassend die Eingriffe angeführt, durch die ich in meiner Stre und in der Ehre meiner Stau und meines Berlages und meine Stau im besonderen in ihrer Ehre besonders getroffen sind. Ich habe an den einzelnen Punkten Borschläge für ihre etwaige Erledigung gemacht, soweit solche in Betracht kommen.

Meine Borfchlage laufen im wefentlichen barauf binaus:

Hande weg von meiner Person, meiner Frau Person und dem Verlage und Anweisung der in Betracht kommenden Stellen, hiernach zu versahren und mir, meiner Frau und meinem Verlage das Recht zu geben, wie es andere Personen und deren Betriebe genießen, und vor allem der Warde meines Namens entssprechend zu ermöglichen, in freier, nicht behinderter Betätigung für die Verbreitung unseres Geistesgutes einzutreten, es sei denn, daß ich in meinen Vorschilägen selbst Beschränkungen vorschlage.

Das, was wir geben, bezwecht die Berwurzelung des einzelnen Deutschen im arteigenen Gotterkennen in Volk und Staat und Abwehr der überstaatlichen Mächte von Volk und Staat und die Festigung des einzelnen Menschen im totalen Staat herbeizusähren, den auch ich für notwendig erachte, und zugleich die Lehre aus ernstester Kriegsersahrung zu ziehen.

Natarlich barfen auch ben Bertretern folden Geiftesgutes, die beute fomobi

innerhalb der Partei wie außerhalb fteben, um deswillen keine Schwierigkeiten bereitet werden.

6. Praktisch müßten wohl eintretendenfalls Weisungen des Sührers und Reichs, kanzlers an die Partei und sämtliche Ministerien ergehen und insonderheit dem Propagandaministerium aufgegeben werden, alle Eingrisse gegen mich, meine Frau und den Verlag einzustellen. Sollte indes irgendeine amtliche Stelle solche sür notwendig halten, dann hätte sie sich vorher mit uns dzw. dem Verlage in Verbindung zu sehen und, sollte das nicht zum Ziele führen, hierüber mit dem Herrn Reichskriegsminister ins Venehmen zu treten, der dann, nach Rüchsprache mit mir, die Entscheidung des Sührers und Reichskanzlers einholen würde. Ich würde diese Maßnahme für um so unerläßlicher halten, als sicherlich nunmehr aus sehr durchsichtigen Gründen die Hehe und Denunziation überstaatlicher Mächte sich gegen mich, meine Frau und den Verlag austoben würde.

Ich habe in Anlage 3 noch meinen Brief an den Herrn Staatssekretar Dr. Meißner vom 17. 8. 35 beigelegt. Aus diesem Briefe geht hervor, daß ich bei allen recht schweren Eingriffen in meinem Handeln und Wirken nur an Volk und Staat denke, nicht anders meine Frau.

Lubendorff

Unlage 1

#### 21 bichtiften

Mein Schreiben an herrn Staatsfehretar Meigner:

Tuhing, den 20. 11. 1936

Sehr geehrter Berr Staatssehretar!

Ju meinem Bedauern muß ich mich wieder an Sie wenden mit der Bitte, dem Kührer und Reichskanzler Nachstehendes zu übermitteln, das zwar anscheinend eine rein personliche Angelegenheit betrifft, die aber m. E. Angelegenheit des beutschen Staates und auch der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei ist. Der Mann, über den ich zu sprechen habe, ist nationalsozialistischer Parteixedner, dessen Charakter ich derart einschähe, daß die Mitteilung völlig wahr ist. Sie lautet:

"herr . . . teilt mir mit, daß herr . . . und herr . . ., gute Freunde des herrn haffelbacher, ihm erzählt hatten, fle hatten bei einem Besuch des herrn haffelbacher in Berlin folgende Absicht ersahren: "Ein Buch gegen Ludendorff und Frau Ludendorff herauszubringen, dessen Druckfahnen und Photokopien bereits soweit fertig sind, daß sie dem Druck übergeben werden
sollen. Der Schmuch soll noch größer sein als wie der von Ahlemann. Es soll eine Photographie sich darunter besinden, die Frau Ludendorff 1928 mit dem Juden Einstein und
weiteren Juden Arm in Arm durch die Straßen ziehend zeigt. Er wolle damit Rache
nehmen am Hause Ludendorff, das ihn im Stich gelassen hatte. Hasselbacher habe später
auch vor, in öffentlichen Vorträgen gegen das Haus Ludendorff zu sprechen."

Jur Erläuterung führe ich an, das unerhörte Pamphlet des Herrn Ahlemann wurde von mir vor Jahren durch Gerichtsbeschluß beschlagnahmt und eingestampst, nachdem es in den Kreisen der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartet halbamtlich weitgehend gesördert worden war. Ahlemann selbst wurde mit einem Mandat als Reichstagsabgeordneter belohnt, eine Tatsache, die so auf mich gewirkt hat, daß Ihnen vieles vielleicht bisher nicht Erklärdare seht erklärdar ist. Halseldacher selbst ist ein minderwertiger Charakter, von dem ich abrückte, als ich ihn erkannte. Daß diese Photographie, von der hier die Rede ist, eine ungeheuere Lüge ist, ist selbstverständlich, auch für sedes Jahr, nicht allein für das Jahr 1928.

Ich werde gegen bie Schrift, falls fie erscheint, nichts unternehmen, ba ich bie Erfahrung gemacht habe, daß ich, fobald meine Ehre in Betracht kommt, heute im allgemeinen rechtlos bin. Profefforen greifen meine Selbherrnehre an. Meinen Alagen wird nicht nachgegeben. Der Bert Juftigminifter macht Außerungen, bie das Nechtsverfahren bedenklich beeinfluffen konnten. Da wo ich Ginfpruch erhebe, habe ich schwerste Ungelegenheiten. Go bie Salle der Profesoren Elze und Sare tung. Don amtlichen Stellen werben meine Ginfpruche nicht einmal beantwortet. Ein Buch, bas meine Frau geschrieben hat und nur unantaftbare Wahrheiten enthalt, ift ohne feben Grund beschlagnahmt und eingezogen worden. Jest konnen Beltungen und Lehrer in ber Schule meine Stau und mich als Lugner brand. marken, Paftoren mich auffordern, von folden Lugen abgurucken, und ich bin nicht einmal in ber Lage, mich in meiner Salbmonateschrift " 2m Beiligen Quell Deutscher Kraft" bagegen zu wenden, ohne befürchten zu muffen, daß diese Schrift, in der ich fur die totale Bolksichopfung und den totalen Staat auf Brund ernstester Kriegserfahrung eintrete, beschlagnahmt und damit bem deutschen Bolke eine werfvolle Aufklarung genommen wird. Mich überrafcht es nicht, baß Gaffen-Jungen versuchen, bie Chre meines Saufes gu bewerfen.

Mögen das scheindar meine persönlichen Angelegenheiten sein, sie sind aber bei meiner und meiner Frau Persönlichkeit nun einmal Angelegenheit des Staates, und ich frage deshalb den Kührer und Reichskanzler, ob meine Frau und ich wirklich im deutschen Volke auf die Dauer vogelfrei sein sollen, wie es zu meinem Bedauern den Anschein hat.

Ich bebauere ferner, baß ich in ernfter politischer Beit Scheinbar mit biefen

"Nebensachlichkeiten" komme, aber ich habe über diese "Nebensachlichkeit" meine bestimmten Anschauungen und meine vor allem, daß sie eine Staatsangelegenheit ist. Der Name Ludendorff hat sedensalls im Auslande Geltung.

Mit deutschem Gruße

Lubenborff.

Mein Schreiben an Geren Staatsfehretar Meigner:

Tuhing, den 30. 11. 1936

Sehr geehrter herr Staatsfehretar!

Am 20. 11. 36 sandte ich Ihnen einen Brief. Ich bitte, diefen Brief als über, bolt zu betrachten und ihn zu vernichten.

Wie ich gestern dem mir zugestellten Berliner Lokalanzeiger vom Freitag, den 27. 11., entnehme, hat Herr Minister Goedbels in einer Rede Aussührungen gemacht, die zwar den Namen Ludendorff nicht nennen, aber auf meine Frau und mich hinzielen. Diese Aussührungen lauten:

. Es ift gemein und charakterlos, die deutsche Kunst, und Kulturgeschichte in eine Serle von Kriminalfollen aufzuteilen und unter Buhilfenahme von kabbalistischen Jahlen fest stellen zu wollen, ob Goethe Schiller vergistet oder wer Mozart erwordet hat."

Ich verzichte barauf, das Unrichtige dieser Aussührungen festzuhalten. Es handelt sich hier für mich nur um die ungeheuerliche Strabschneidung dieser Worte.

Als ich meinen Brief am 20. 11. schrieb, konnte ich nicht annehmen, daß solche Worte in Gegenwart des Sührers und Reichskanzlers gegen meine Ehre gesprochen werden konnten. Hätte ich das nur geahnt, hätte ich den Brief vom 20. 11. nicht geschrieben.

Sie werden, herr Staatssehretar, verstehen, daß ich ihn nunmehr als ungeschrieben erachten muß.

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre, zu sein Ihr sehr ergebener

Lubendorff.

herr Staatsfehretar Meifner an mich:

Der Staatssekretar und Chef ber Prafibialkangles

Berlin W 8, den 29. November 1936

Boßstraße 1

Hochzuverehrender herr General!

Euerer Exzelleng Schreiben vom 20. ds. Mis. habe ich dem Sahrer und Reichs, kangler gur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Sahrer hat mich beauftragt, Guerer

Exzellenz mitzuteilen, daß er ein Buch der von Ihnen erwähnten Art, welches Euere Exzellenz und deren Stau Gemahlin personliche Sta angreisen sollte, unverzüglich beschlagnahmen lassen werde. Die Geheime Staatspolizei ist in diesem Sinne unterrichtet worden.

Mit bem Ausbruck meiner vorzüglichsten Sochachtung und Gell Sitler bin ich Euerer Exzellens

etgebenet

Meinner.

Mein Schreiben an Geren Staatsfehretar Meinner:

Tuting, ben 4. 12. 1936

Gehr geehrter Gert Staatsfehretar!

Nehmen Sie meinen Dank für Ihr Schreiben vom 29. 11. 1936 und übermitteln Sie solchen auch an den Sührer und Reichshanzier für seine Entscheibung.
Dieser Dank wird nicht dadurch gemindert, daß ich bedauere, daß mein Schreiben
vom 30. 11. nicht rechtzeitig genug eintras, um es auszuschließen, daß der Sährer
und Reichskanzler überhaupt mit meiner Angelegenheit besaht wiede.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Gochachtung bin ich, Gerr Staatsfekreicht, 3hr ergebener

Nun konnte ich mit dem herrn Propagandaminifter nachfiehende Veröffentlichung fur die erfte Januarfolge des "Im heiligen Quell Deutscher Kraft" vereinbaren:

"Ein Passus in der Rede, die der Herr Reichsminister Dr. Goeddels auf der vierten Jahrestagung der Reichskulturkammer gehalten hat, ist verschiedentlich auf meine Frau und mich in Beziehung gebracht worden. Dies ist uicht gemeint gewesen, wie mit Herr Dr. Goeddels hat mitteilen lassen. Die Ausschrungen haben sich vielmehr auf verschiede dene Druckschristen bezogen, die in lehter Zeit erschienen und in denen unbedeutende Bersasser in niedriger Ausdrucksweise weit über das Ziel hinausgeschossen sind.

Aberdies erhielt ich von Geren Dr. Goebbels einen perfonlichen Brief, fur ben ich ihm

gebankt habe."

herr Staatsfehretar Meigner an mich:

Der Staatssehretar und Chef ber Brafibialkanglei

Berlin 28 8, den 24. 12. 1936 Bofftr. 1

Bochguverehrender Gert General!

In weiterer Beantwortung Guerer Exzellens Schreibens vom 20. November und im Nachgang zu meinem Schreiben vom 29. November beehre ich mich, mit

zuteilen, daß dem Schriftsteller Stiedrich Saffelbacher die Gerausgabe der geplanten Broschare verboten worden ift.

Den Bericht der Geheimen Staatspolizei fuge ich in Abschrift bei'). Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung und Heil Hitler bin ich Euerer Exzelleng

ergebener

Meigner.

1) Anm. Abschrift ift nicht beigefügt.

Mein Schreiben an Berrn Staatsfehretar Meigner:

Tuhing, ben 28. 12. 1936

Gehr geehrter Gert Staatsfehretar!

Nehmen Sie meinen verbindlichen Dank für Ihr Schreiben vom 24. 12. 36 und die Mitteilung der Geheimen Staatspolizei, daß dem Schriftsteller Hassel, bacher die Veröffentlichung der Broschüre untersagt worden ist. Ich würde es begrüßen, wenn der Geheimen Staatspolizei mein Dank hierfür übermittelt wer, den honnte.

Es ist für mich eine tiefe Genugtuung, daß ich gleichzeitig mitteilen kann, daß bie ernste Angelegenheit, die meine Schreiben vom 30. 11. und 4. 12. berührten, durch Herrn Minister Dr. Goebbels in entgegenkommender Weise erledigt worden ist.

Mit deutschem Gruße und dem Ausdrucke meiner vorzüglichen Hochachtung bin ich, herr Staatssehretat,

Ihr ergebener

Ludendorff.

Unlage 2

Nachstehend sind die Punkte aufgeführt, die meine Ehre besonders berührten und berühren und nach dem 31. 1. 33 liegen. Ich habe bei den einzelnen Punkten angeführt, inwieweit ich sie als erledigt betrachte und wie sie erledigt werden könnten.

# Bereins, und Zeitungsverbote im Sahre 1933

1. Im Juli 1933 wurde meine Wochenzeitung "Luben, borffs Bolkswarte" verboten. Die Grunde find mir nicht naher mitgeteilt. Ein Wiedererscheinen kommt auch von mir aus nicht in Betracht.

2. Ende September 1933 fieldie Auflösung des Tannen, bergbundes, eines politischen Kampsbundes, weil er angeblich Auffangorganisation für Kommunisten und Marxisten gewesen sei, was natürlich nicht zutrifft. Ein Wiederinslebenrusen des Tannenbergbundes kommt auch von mie aus nicht in Betracht.

Obichon ich mich wiederholt hieraber klar und deutlich ausgesprochen babe und an heiner Stelle ein Berfuch gemacht worden ift, wider meinen Willen ben Tonnenbergbund ins Leben zu rufen, werden gum Tell die ebemaligen Tonnenberger als Staatsfeinde angefeben und übermacht. Bufolge Wellung bes Sabrere und Reichskanglere ift aus der entsprechenden Abermachungelifte der Geheimen Staatspolizel mein Name unter "volkische Opposition" weggefallen, indes ift. foweit ich weiß, der Name "Tannenbergbund" fteben geblieben. Daburch nehmen ifbereifrige Unterbeamte Unlaft, ebemalige Tannenberger wiberrechtlich zu bebrangen. Auch die Staatsanwaltschaft hat in verschiedenen Broseffen die 3us gehörigkeit jum Tannenbergbunde, auch wenn fie noch fo weit guricklag, bei ibret Klageerhebung als erschwerend angeseben. Das Spiheltum gegenaber ben ebes maligen "Tannenbergern" bluht auch beute noch. Noch harzlich ift ein rubiger, zuverlässiger Deutscher, Rudolf Schmidt in Sannover, der im abrigen im beften Einvernehmen mit Nationalfogialiften arbeitet, denungiert, d. b. mahrheitswidrig beschuldigt worden. In ber Bernehmung gibt ihm ber Kriminalkommiffar nicht Belegenheit, den Denungianten gegenübergeftellt zu werden und feine Entlaftungs. zeugen vernehmen zu laffen.

Hier würde Abhilfe durch eine Weisung gedoten sein, daß die ehemaligen Tannenberger nicht als "Staatsseinde" angesehen und Denunziationen ausgeseht werden dürsen. Der Name "Tannenbergbund" wäre aus der Aberwachungsliste der Gestapo zu streichen und in diesem Sondersall die Unschuld Schmidts durch alle Zeugen zu erweisen oder diese Untersuchung überhaupt niederzuschlagen und ihn darauf in seine bisherigen Rechte, dei Totenseiern zu sprechen, wieder einzusehen. Ich habe schon in früheren Sällen gebeten, mit frühere "Tannenberger", die sich vergangen haben sollen, namhaft zu machen, salls sie sich wirklich strgendwie Versiche zuschulden kommen lassen. Ich hätte dann auch von mit aus, auch wenn ich irgendeinen organisatorischen Einsluß nicht mehr habe, auf das Anstößige ihres Handelns hingewiesen, um so auf sie einzuwirken und alle Reibungspunkte aus der Welt zu schaffen. Mit sind solche Verstöße indes nicht mitgeteilt morden.

3. Das Berbot des Deutschvolkes erfolgte gleichzeitig mit dem Berbot des Tannenbergbundes und aus den gleichen Granden. Der Berein Deutschvolk war nur gegrandet, um den Erziehungsberechtigten im Sinne der

noch beute galtigen Paragraphen der Weimarer Berfaffung bas Recht gu fichern. Die Kinder weltanschaulich in "Deutscher Gotterkenntnis (Lubendorff)" erziehen ju honnen. Der Berein bestand lediglich aus Ginzelmitgliedern, ohne jede Ortage gruppenbildung. Diefe Sorm entsprach m. E. auch den Anforderungen des totalen Staates, da fie Gruppenbildungen oder Gemeinden fowie irgendeine Sonberführerhafte priefterlicher Art ausschließt. Gine solche Busammenfaffung der gleichen religiofen Aberzeugung erachte ich, das mochte ich nochmals aus. fprechen, als vollig unbedenklich fur die Biele eines totalen Staates, gang unab. bangig bavon, daß diefer chriftliche und fubifche Briefterhaften und ftraff organi. flerte Gemeinden, die dem Staate nicht freundlich gefinnt find, fogar gulaft. Die Wiederherstellung des verbotenen Bereins liegt mir aus dem angeführten Grunde, aber auch deshalb besonders am Bergen, um den Deutschen, die fich gur Deutschen Gotterhenninis behennen, eine murbige Beerdigung gegenüber chriftlicher Real. tion ju fichern. Ich kann frot aller meiner Abneigung gegen alles, mas nach Sehten aussehen honnte, nicht ichlechter geftellt werben als ber Jube, Gollten Grande der Staatstaffon gegen bie Wieberaufnahme des Namens Deutich. polh" fprechen, fo honnte ich auch einen anderen Namen bafur mablen.

# Unmittelbare Antaftung meiner Selbherrnehre burch Schriftsteller, Breffe und Preffeverordnungen

1. Meine Selbherrnehre wird unausgeseht schwer angetaftet durch die Berbreitung ber Lage, ich hatte in der entscheidenden Stunde der Schlacht von Tannenberg geschwankt.

Am 20. 12. 1934 hat der Herr Reichskriegsminister diese Lüge sur die Presse richtiggestellt. Aber bekanntlich wurde diese wichtige Kundgebung von dem Propagandaministerium weiten Teilen der Presse in ihr Gegenteil verwandelt zugestellt und verössentlicht. Damit war tatsächlich also das Gegenteil von dem erreicht, was der Herr Reichswehrminister bekanntgeben wollte. Da zunächst eine Berichtigung dieser Falschmeldung nicht erreicht wurde, mußte ich zur Notwehr eines Rundschreibens greisen und erlebte da Beschlagnahmen und Verfolgung der Deutschen, die gleich mir über sene neue Antastung meiner Seldherrnehre entrüstet waren. Mit entsprechender Schmähung geht es weiter. Sie wird in der "Pößnecker Zeitung" vom 28. 1. 1937 wiederholt, und zwar ist sie dem Buche des Herrn Wetner Beumelburg "Sperrseuer um Deutschland" entnommen.

Durch ein von mir herbeigeführtes Gerichtsverfahren war herrn Werner Beumelburg und seinem Berlage Stalling ausdrucklich verboten, das Buch weiter zu verbreiten. Tropdem laffen beide diese alte Luge in der Zeitung verbreiten.

Warde ich wegen Beleidigung klagen, so warde der Brages, wie in dem Salle Elze, den ich gleich besprechen werde, nicht weitergefahrt. Indes bleibt mir nichts anderes übrig, als es zu tun.

Die Bucher "Sperrfeuer um Deutschland", bie biefe Lage enthalten, warben also auch aus allen Bibliotheken einzuziehen und zu vernichten sein. Dann konnte ich auf eine neuerliche Klage verzichten.

Prosessor Elze hat diese Läge in seinem Buche "Tannenberg", das in der Zeit meines Kampses gegen die Steimauterei erschien, als erster ausgesprochen. Nun ging sie in die Presse des In- und Auslandes und wied dort unabschisst wom holt. Nach der erwähnten Erklärung des herrn Reichswehrministers vom 20. 12. 34 bat ich Prosessor Elze, um einen Prozes zu vermeiden, sein Buch zurückzussehen. Er hat dieser Bitte nicht entsprochen. So mußte ich den Klageweg gegen ihn im Frühsahr 1935 beschreiten. Diese klage ist jedt nach 2 Jahren noch in Schwebe, und zwar, soweit ich beurteilen hann, zusoige Eingrissen des Reichssusstizministers. Der Reichspropagandaminister hat meiner Zeitschrift "Am Heiligen Quell Deutscher Krast" verboten, irgendetwas über die Verhandlung zu bringen. Die Staatsanwaltschaft hat sich seht eingemischt, nicht um den Prozeß zu fördern, sondern, so schließe ich, um ihn vollends anzuhalten. Mie liegt nach wie vor nichts an dem Prozeß, obsichon der Prosessor der Liniversität Berlin, Elze, für seine unerhörten Lügen und das Nichteinziehen des Buches eine exemplarische Strase verdient hätte.

Eine notwendige Voraussehung im Sinne der Anzegung des Reichehriegsministers ware die Vernichtung des unwahren Buches "Tannenberg" auch in allen Bibliotheken und Universitäten und wo es sonst auszusinden ist. Ich habe solches auch hürzlich dem Gericht mitgeteilt. Ich warde dann meine filage sosort zurückziehen.

Ahnlich wie Prosessor Elze versuhr Prosessor Hartung von derselben Universität sowie sein Reclamverlag; ich hatte gegen ihn und den Verlag eine einste weilige Versägung herbeigesührt, die das Verdreiten des Buches mit dieser Läge verhindern sollte. Der Prosessor Hartung und der Verlag hatten dann die Oreisstigheit, mir einen Vorschlag für die Abänderung des Textes zu machen, der den Verlauf der Schlacht geschichtlich unwahr wiedergibt und, wenn auch mein Name selbst wegsällt, ähnliches wie früher behauptet. Ich lehnte den Text ab. Prosessor Hartung und der Reclamverlag erzwangen ihn in Klage gegen mich vom Landsgericht in Leipzig, das geschichtliche Vorgänge anscheinend nicht hennt. Prosessor Hartung und Verlag hatten nichts Entscheidendes getan, um den Vertried der Hartung und Verlag hatten nichts Entscheidendes getan, um den Vertried der Schrift mit der früheren Sassung anzuhalten. Ich mußte deshalb gegen beide Schrift mit der früheren Sassung anzuhalten. Ich mußte deshalb gegen beide Klage erheben. Ieht geht die Hartung schrift, Reclamverlag Ar. 7260 mit

ihrer verlogenen geschichtlichen Durftellung über ben Berlauf ber Schlacht in bie Whit.

Dieje Schrift mare berfelben Behandlung ju unterwerfen wie bas Elge'iche

But "Tournberg".

2. Es war ein fomeier Schlag far mich, daß meine Anfprache an den Seren Beichehriegeminifter am 9. 4. 1935 in ber Preffe nicht veröffentlicht wurde, und zwar aufdeinend auf Weifung bes herrn Propagandaministers. Sie enthielt weiter nichts als eine 2brt militarifchen Teftamentes. Wenn ich in der Anfprache ermebnte, bes ich ben Generalfeldmarichalltitel nicht angenommen babe, fo orfenah bas allein auf eine mir burch Mafor Holhmann übermittelte Bitte bes Seren Beldebriegeminifters. Ich batte bis babin mit Dritten überhaupt niche von biefer Stane geforochen. Diefer Abfat über bie Michtannahme bes Seldmarichalltitels batte fa auch leicht weafallen konnen.

Leider mußte ich im Anichluß bieran die Berdachtigung boren, ich babe ben Generalleibmaricalltitel nicht angenommen, weil er mir von dem , Gefreiten" Sitler angeboten mare, ich batte auch dem Subrer und Reichekangler auf fein Slackwunschtelegramm taktlos geantwortet ufm. Das ift alles vollig unmabr, bat aber in weiten Kreifen der Darfei Gingang gefunden. Ich überlaffe die Enticheis dung ob nicht noch eine nachtragliche Aufklarung der Bartel angebracht ift, auf bie ich perfonlich größten Wert lege, dem Ermeffen des Subrers und Reichskang. lers. Mit liegt an der Seftstellung, daß ich, als mir gegenüber von Generalen des Seeres von der Annahme des Generalfeldmarichalltitels die Rede mar, es als eine übliche Sublungnahme betrachtet babe. Ich babe feinerzeit Beren General v. Stitsch meine Grunde dargelegt und ftelle bier fest, daß ich genau fo, wie ich einst im Welthriege den Vorschlag des Kaisers, den 2ldel anzunehmen, abgelehnt babe, 1935 bat, von etwaigen 2lbfichten beguglich des Generalfeldmarschalltitels abzusehen. Mein Name braucht keinen 2lbel, aber auch keinen anderen Titel als ben, den ich mir im Großen Welthriege durch meine Leiftung erworben habe, den des "Seldheren". So ftehe ich in der Weltgeschichte.

3. Die Preffe hann fortfahren, meine Selbherrnehre burch Anekooten herab. zusehen ober zu verunstalten. herr v. Oldenburg Januschau ift in die Reihe ber Marchenerzahler gefreten, die mich auch entwardigend barftellen. Ich fandte eine rein sachliche Berichtigung biefer Ergahlungen bem Berliner Lokalangeiger auf Grund des Reichspressegesetes. Der Schriftleiter des Berliner Lokalanzeigers hehrte sich nicht an das Gefet, sondern teilte mir mit, er mache das Bringen der Berichtigung von ber Zustimmung des Propagandaministeriums abhängig. Diese Zustimmung ist nicht erfolgt. Ich mußte wieder einmal klagen. Dem Staatsanwalt fallt es gar nicht ein, die Angelegenheit welter zu verfolgen. Die Berunftaltung

meines Selbherentums bleibt far bie Lefer bes Berliner Lohalangeigere befteben Ich genieße nicht das Recht, das fonft jeber Deutsche befint. Ich bemerbe casbrifchlich, baß nicht bas geringfte Wort etwa gegen Generalfelbmorfchall v. finbenburg in meiner Berichtigung fteht. Ich habe nur ein Gefprach bas Bem n. Oldenburg mit mir über ihn geführt haben will, als nicht richtig bezeichnet ebenfo mie feine Schilderung der freiegelage als fallic. Der Ctaatecemalt more barauf bingumeifen, mir Recht zu verfchaffen, und bas Propagenbaminifterium dem Recht nicht in den Arm zu fallen, ba Staatsintereffen bier gar beine Rolle fnielen.

# Unmittelbare Antaftung ber Chre meiner Stan und zugleich auch ber meinigen.

1. Die Anfastung der Chre meiner Frau, und baburch meines Saufes, wurde icon por der Machtibernahme in unerhörter Weife von Oberftleutnant Memann einem Offigier, von bem ich mich aus guten Granden babe trennen miffen, verbreitet. Er murde nach ber Machtibernahme mit einem Reichstagemenbat bebacht. Das Gift feiner Gebe fraß tief in Parteihreife ein, und die aberftantlichen Machte forgten dafür, daß eben biefe Ernennung zum Reichstageabgeordneten fein unmurdiges Sandeln mit Glorie umgab und umgibt. Diefe Bebe nabm in Barteikreifen widerlichfte Sormen an und machte fich in beleidigenoften Ausbrachen Luft, die ich gar nicht wiedergeben kann, Geute wird in gemiffen Rreifen von meiner Frau und mir immer noch respektios und ehrfurchtlos gesprochen, von meiner Frau ale von "Mathilbe" gerebet und ich ale "Salbirrer" bargeftellt. Go die Srucht der Alblemannbebe.

Notwendige Boraussehung im Sinne der Anregung des Geren Reichskriegs. ministers ware eine Anweisung an die Partei, daß folche respektiofen Außerungen unterbleiben, und wenn überhaupt von meiner Srau und mir gesprochen wird, bann nur mit 2lchtung. Meine Stau kann biefe als große deutsche Stau und Philosophin und als volkische Kampferin feit 1920, vor allem auch in den schweren Novembertagen 1923, noch viel mehr als anbere Frauen beanspruchen. Ich febe bier gang davon ab, daß fie gubem noch bie Srau des Seldheren ift. Wie die Angelegenheit Ahlemann zu regeln mare, überlaffe ich gang bem Sahrer und Reichskangler.

2. Schwer getroffen ift meine und meiner Frau Chre durch die Befchlagnahme des Werkes meiner Frau: "Der ungefühnte Frevel an Luther, Leffing, Mogart und Schiller", sowie verschiedener Gefte bes "Im Belligen Quell" mit Abhand. lungen über Schillers Tod. Einen Einspruch, den ich erhob, hat der herr Reiche. propagandaminister nicht beantwortet. Das Buch selbst ift 1928 erschienen und hat im Kampfe namentlich gegen bie Freimaurerei gebient. Die Angaben, die meine Frau macht, find unantaftbare Wahrheit. Sie verfolgte in unserem Kampf gegen ben Juben und Steimauter bie Busammenhange, bie gu dem Tobe großer deutscher Kulturschöpfer führten, und legte fie klar. Sie tat das, was 3. 3. heute die nationalsozialistische Presse in dem Ergebnis des Prozesses in der Schweig gegen den Morder Gustloffs mit Recht vermißt, das Aufdecken der hintermanner. Durch bie Seststellungen meiner grau foll ben überstaatlichen Machten das Banb, werk gelegt werben, daß sie ahnliche Berbrechen an großen beutschen Kultur, Schöpfern nicht mehr wagen. Da bem Berlage von bem Propagandaminifterium gleich nach ber Beschlagnahme (Juli 1936) verboten wurde, irgendetwas, das mit biefer Beschlagnahme in Berbinbung fteht, ju Schreiben, fo find meine Srau und ich nicht in ber Lage, ben unerhorten Lugen und Anwurfen, bie fich infolge ber Beschlagnahme über unfer Sanbeln außerten, entgegengutreten. Die in biefen Lugen im In, und Auslande offentlich wiederholte Behauptung, bag meine Frau in biefem Werke Goethe als Schillers Morber bezeichnet babe, ift unwahr, Die Emigrantenpreffe bes Auslandes bringt fie noch heute. Airchenblatter forbern mich unter Unrufung meiner Chre auf, von ben Lugen meiner Frau abguruchten. Das, was meine Frau gebracht hat, ist unantastbare Wahrheit. Hier fei festgestellt, baß meine Frau befonbere barauf bingewiesen bat, baß Goethe eine Beit lang von bemfelben Illuminatenorben bedroht war wie Schiller. Ein Lagen, und Schmabaewebe unerhörtefter Urt hat fich infolge ber Beschlagnahme um uns gelegt.

Ich erachte es als notwendige Voraussehung im Sinn der Anregung des Herrn Reichskriegsministers, daß das Werk "Der ungesühnte Frevel" wieder freigege, ben oder, falls dies aus mir unerklärlichen Gründen der Staatsraison unmöglich erscheint, uns die Zusicherung gegeben wird, daß meine Frau Leben und völkisches Wirken Schillers und die Antwort des Juden, Illuminaten und Freimaurers hieraus in einem neuen Werke völlig unbehindert dem Volke geben kann.

3. Die Volksbüchereien haben von Herrn Reichsminister Rust die Weisung erhalten, heine Werke meiner Frau, nicht einmal ihre philosophischen, zu führen. Mein Einspruch hiergegen ist nicht beachtet. Auch durch solche Maßnahmen sindet die Hetze im Volke gegen meine Frau und mich immer neuen Voden. Daß solche Maßnahmen ebenfalls für meine Frau und mich tief kränkend sind, ist ohne weisteres gegeben.

Ich halte eine Burucknahme der Verfügung des herrn Reichsministers Rust für geboten.

4. In der gesamten Presse muß mein und meiner Srau Name verschwiegen werden, der meinige darf nur im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen ges bracht werden. Wie er zumeist gebracht wird, deutete ich vorstehend an.

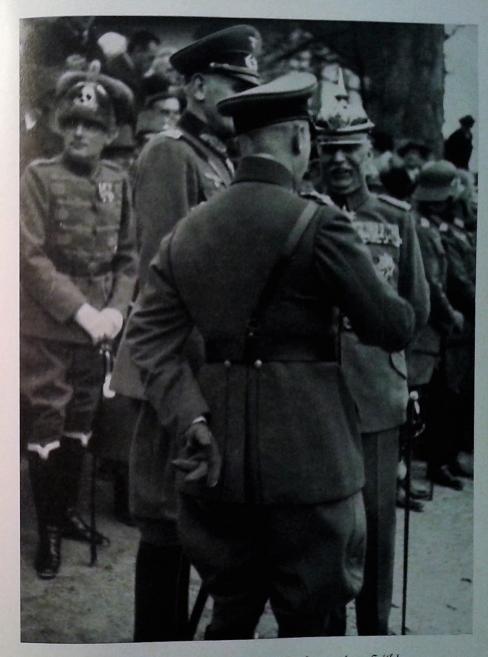

Der Seldherr im Gesprach mit v. Blomberg und v. Sriffch

Mie meiner Sion Name totpefchwiegen wieb, fo wied auch in nationalfagtaliftischen Bersammlungen bas Geiftregut meiner fenn verbietet, abne bas die Name genannt wied und genannt werben bers.

Das find fcmer ehrenktantenbe Unmiglichheiten, die im Gene ber Integung bes Serrn Reichehriegeminifiere ber Abftellung bebaefen.

#### Maßnahmen gegen ben Berlag, bie meine Chee berthren.

1. Hand in Hand mit Vorstehenbem geben Belangen bes Cern Dages gandaministers an die Presse, daß die Verlagewerke bes Labenderst Bertagen im besonderen die meiner Frau, nicht angezeigt werden dassen, weristens lebst die Presse oft mit dieser Begrundung die Aufnahme von Angelen al. die fie fie sonst von jedem anderen Verlage bringt.

Ebenso bat noch vor wenigen Tagen der Bert Beichepropagandanin fer eine vom Berlag erbetene Silmpropaganda fur Berlageerzeugniffe abgelebnt, wie fie sonft sedes Geschäft vornehmen darf.

Neine Stellungnabme Bezug.

2. Ahnlich ift dem Berlag, gleichsam ale ab ich Staatogeschritches erftrebe, jede mundliche Schulung seiner Buchvertreter und sebe mundliche Werbung prabtisch unmöglich gemacht, da die Scheime Staatopolizei dies nicht gestattet. Ich stehe hierüber mit dieser in Berbindung, habe aber nach bein Ergebale erzielen konnen.

Notwendige Boraussehung im Sinne ber Auregung des Geren Reichakriegeministers were die Möglichkeit der Linterweisung der Buchvertreier des Berlages durch die vom Berlage bestimmten Perfonlichkeiten und eine beschränkte Werbemöglichkeit für die Berlagserzeugnisse in geschloffenen Bersamulungen,

Auch ift mir unmöglich, Deutsche aber Deutsche Gotterbenntnis aufklären zu laffen. Gine solche Aufklärungsmöglichkeit in geschlossenen Bersammlungen wäre geboten, ein Necht, bas mir bas Minchenministerlum zuspricht und bas sogar ber Fube hat.

3. Co ift mir noch mitgeteilt, bab, wehrend ich bies fcreibe, eine neue Berfügung des Propagandaminifteriums ergangen fein foll, die baran erimnert,

daß Buchanzeigen des Berlages von der Preffe nicht zu bringen find, und eine neue Beschlagnahme eines Werkes des Berlages bevorfteben foll. Es handelt fich um das Buch "Nie wieder Habsburg", alfo um eine Schrift meines Berlages, bie er feit Jahren führt und bie fich gegen die größten Seinde volkischen Wollens, por allem auch der öfterreichischen Nationalsogialisten wendet und an der Be-Schichte nachweist, wie fehr bie Sabsburger Priefterknebelung forderten und voll. hisches Wollen bedrangten.

Sollten diese Nachrichten in der Tat gutreffen, so waren, als Boraussehung für bie Anregung des Geren Reichskriegsministers, die ihnen zugrunde liegenden Tatlachen aus ber Welt zu ichaffen.

Das Vorstehende wird genugen, um festzustellen, in welcher Weise meine Ehre als Seldherr und als beutscher Mann, die Ehre meiner Frau und schließlich auch bie bes Berlages, ber meinen Namen fahrt, unmittelbar verlett ober burch une ertragliche Magnahmen getroffen wurden und welche Boraussehung mich pon bem wiedererwachten Bertrauen überzeugen konnte, das mir allein ermöglichen warbe, einen Strich durch bas Erlebte ju machen und mir felbit Bertrauen und Recht und geschafte Ehre gu geben.

Lubenborff

Unlage 3

Mein Schreiben an Beren Staatofehretar Meigner:

Tubing, ben 17. 8. 1935

Gehr geehrter Berr Staatefehretar!

Wiederum danke ich verbindlichft fur Ihren Brief vom 13. 8. und bitte, auch bem Suhrer und Reichskangler meinen Dank fur feine Entschließungen auszu-Sprechen.

Darf ich bei diefer Gelegenheit noch das Solgende ausführen, das mir am Bergen liegt, benn ich hann nicht vergeffen, daß ich mit dem Suhrer und Reiches kangler am 9. 11. 1923 im gleichen Seuer war.

Wenn ich von meinem volkischen Standpunkte aus fehr vieles ablehnen muß, was ich heute erlebe, weil es nicht zur deutschen Bolksschöpfung führt, wenn ich auch den 3wang ablehne, der über das Notwendige hinausgeht, weil er der deuts schen Raffeeigenart nicht entspricht und baher wiederum schabigend auf die Geschlossenheit des Bolkes wirkt, so begruße ich doch auf der anderen Seite vieles mit Freuden. Ich weiß auch, daß ich als Privatmann kompromißloser sein kann ale ber Staat. Meine Kompromiplofigheit aber richtet fich nicht gegen ben Staat, fondern arbeitet ihm vor, soweit dies einem Privatmann moglich ift. Die murbe ich etwas unternehmen, was Regierung und Staat gefahrbet, erft recht nicht, wenn ich wahrnehme, daß durch allerhand Geraune im Bolke und in ber außenpolitischen Lage Schwierigkeiten vorllegen.

Es mar mir ein Bedurfnis, bies auszusprechen. Das gilt auch fur bie Deutschen, bie auf mich feben. Aufrechtes Sandeln vollkischer Menschen ift nicht staatsfeind. lich, es bient bem Staate und bem Bolke, und bamit auch einer volltiichen Regierung.

Ich überlaffe es Ihnen, ob Gie Borftebendes auch dem Sabrer und Reichse hangler mittellen wollen.

In vorzüglicher Bochachtung, Berr Staatsfehretat, bin ich Ibr gang ergebener

Ludendorff.

Cangere Belt borte ich uber meine "Stellungnahme" nichts, bis ich Ende Marg bie Mitteilung erhielt, baß ich um bie Unterredung mit bem Subrer und Reichskangler ersucht wurde und meine Bunfche bezüglich Ort und Beit angeben mochte.

Ingwischen waren bie Ereignisse ihren Weg weiter gegangen. Deutsch. land hatte fich immer mehr hinter Franco geftellt und beffen Kriegeführung weltgehend begunftigt. Es war eng an Muffolinis Seite getreten, ber feine imperialistischen Plane im Mittelmeer weiter durchfahren und Spanien in vollige Abhangigkeit von sich bringen wollte. Es war in der politischen Welt von der Achse Berlin-Rom die Rede, der aber die anderen europa ifchen Staaten mehr ober weniger unter Englands und Frankreiche Suhrung widerstrebten. Es muß hier eingeschaltet werden, baß es alten okkulten Bunfchen, ein Busammenfaffen Deutschlands, Italiens und Spaniens, entsprach.

Gang anders indes wie die Haltung Muffolinis war die Haltung des romischen Papstes gegen Deutschland. Er betrachtete auch den Nationals sozialismus als heidnische Bewegung, die keineswegs katholisch war wie der Saschismus in Italien. Seine Kampfe gegen den nationalsozialistischen Staat wurden immer heftiger und rucksichtsloser. In feiner Enzyklika vom 14. 3. 37 griff der romische Papst in unerhorter Weise Deutschland an. Ob diefer Tatbeftand auf den Entschluß Abolf Bitlers, eine Begegnung mit mir zu fuchen, eingewirkt hat, vermag ich nicht anzugeben; ich vermute aber, daß doch eine gewiffe Wirkung ausgeubt hat. Im allgemeinen glaube ich, daß die Befprechung mehr in den Wunschen der Wehrmacht lag.

Ich hatte fur die Besprechung die Beit unmittelbar nach den Ofterfeler. tagen vorgeschlagen und als Ort das Wehrkreiskommando in Munchen. Auf diese Buniche wurde eingegangen, und fo kam die Besprechung am 30. 3. 1937 zustande\*). Sie verlief durchaus harmonisch. Aldolf Hitler er klarte verschiedene Male, daß er mein Ringen durchaus verstehe. Ich hatte das, was ich zu erreichen ftrebte und was schon in meiner "Stellungnahme" niedergelegt mar, in nachstehender Aufstellung gusammengefaßt:

Nachstehende Bunkte find von mir dem Suhrer und Reichskangler bei ber Unterredung am 30. 3. als Grundlage eines Ausgleichs Wort fur Wort vorgelesen worden. Er hat die Unweisungen genehmigt und zu den seinigen gemacht,

But Befchichte bes 30. 3. 1937

Den Wortlaut des Gespraches über außenpolitische Stagen gab Ludendorff wie folgt mieber:

Bitler: "Die Demokratien find morfch. Sie fcmagen nur und handeln nicht. Die jungen totalitaren Staaten werden die Gefchichte geftalten und eine neue Ordnung in Europa Schaffen. Der firleg in Spanien hat das deutlich gegelgt."

Ludenborff: "Wenn Gie nicht das Unheil herausbeschworen, einen frieg an jufangen - der fich fehr bald zu einem Welthrieg ausweiten wird, und das wird feber Krieg - bann konnen Sie noch manches erreichen. Die Leistungen unserer Truppen im Belihrleg find in den anderen Bolkern unvergeffen. Gie werden fich Scheuen, Deutsch. land noch einmal einzuhreisen in der hoffnung, es zermalmen zu konnen. Ich warne Sie aber febr ernft bavor, einen Arieg ju beginnen. Wir muffen uns überhaupt aus jeber nur bezüglich ber Unweisung ,Anweisung an ben Erziehungeminifter' Biffet 1 hehlelt er fich Entscheibung vor. Die Unweisungen lauten:

## -2Inweisungen an bie Partei

- 1 2lufklarung über bie Nichtannahme bes Selbmarichalltitels im Sinne ber 3. 2 Bl. 2 der Unlage 2 meiner Stellungnahme vom 7. 2. 1937.
- 2. Unterlaffen ber Angriffe auf mich und meine Frau. Bei Abgaben von Merturtellen ober weltanschaulichen Auseinandersehungen Anwendung folden Tones, wie er gegenüber ben beiben großen Deutschen und bem Namen Luden. borff geboten ift. (Bei ben ichweren Schmahungen, benen nun einmal bie Ehre meiner Srau ausgeseht war, lege ich auf bie Nennung meiner Frau ausschlage gebenden Wert.)
- 3. Bei etwaiger Bermenbung des Geiftesgutes des haufes Ludendorff muß ber Name genannt werben.
- 4. Den fruheren Mitgliedern bes ehemaligen Tannenbergbundes barf aus ber Tatfache folder Bugehorigkeit ju biefem Bunde kein burgerlicher Nachtell er wachsen, wie das bisher faft grundfablich eintrat.

Es ware dem Seldheren erwanscht, von ungebahrlichem Berhalten feiner 2inhanger Kenninis zu erhalten. Lehnt er auch fede politische Betatigung ab, fo mare es ihm doch vielleicht möglich, in den einzelnen Sallen klarend, beruhigend und

<sup>\*)</sup> Anmerkung bes Berausgebers.

kriegerischen Berwicklung heraushalten. Mur ein Berteibigungskrieg kommt für Deutschland in Frage, fonft nur ftrikte Neutralitot. Die neue Armee braucht fowlefo noch Sabre, bis fie biefe Aufgabe erfullen hann.

Nach allem, was ich über den Aufbau ber neuen Wehrmacht erfuhr, wird Ihnen gu Beginn des Krieges großer Erfolg ficher fein. Es mag fogar fein, daß Sie bis vor Kairo und Indien kommen. Der weitere Krieg wird aber jur volligen Nieberlage fahren. Die Bereinigten Staaten werden blesmal in noch gang anderem Ausmaß eingreifen, und Deutschland wird ichließlich vernichtet."

Sitler: "Ich bin weit bavon entfernt, an einen firleg ju benken. Als Frontfolbat des Welthrieges will ich meinem Bolk den Frieden erhalten. Aber die Demokratien find morfch. Ich werde meine Biele ohne firleg erreichen."

Lubenborff: "Ich glaube Ihuen nicht, Gert fitter!"

Nach seiner Rückhehr nach Tuting bat Ludendorff gefagt: "Es ift alles vergebens, biefer Mann wird Deutschland ins Linglach fiargen."

Muf bie Frage, was bagegen noch gefcheben honne, ermiberte Lubenborff: "Wenn Bitler einen Krieg aufangt, bann ift er bie erften Bochen gang in ber Ganb feiner Genetale. Ich werbe bafür forgen: baun wird er gefturgt. Das Bolk wird es verfichen."

einigend zu wirken. Dies ware ihm aber nur bann möglich, wenn er von amt, lichen Stellen benachrichtigt wird, sonft konnten neue Misverstandnisse gezeitigt werden.

# Anweisungen an den Juftigminifter

- 1. Berunglimpfungen ber Selbherrnehre des Generals Ludendorff find von Staatswegen zu verfolgen.
- 2. Die frühere Bugehörigkeit jum ehemaligen Tannenbergbunde barf nicht ftrafverschäffend wirken.

#### Anmeifungen an die Geheime Staatspoligei

- 1. Berunglimpfer der personlichen Ehre des hauses Ludendorff find zu ver-
- 2. Stuhere Mitglieber des ehemaligen Tannenbergbundes find bei polizeilichen Ermittlungen ihren Angebern gegenüberzustellen.
- 3. Noch in Schuthaft befindlichen ,ehemaligen Tannenbergern' ist Gelegenheit zu geben, sich in diesem Sinne zu rechtsertigen. Sie sind, wenn nicht Schwerwiegendes vorliegt, der Freiheit zurückzugeben (Börms, Lübeck).

## Anweisungen an den Propagandaminifter pp.

- 1. Die der Presse bezüglich des Wirkens des Hauses Ludendorff und des Verlages zugeleiteten Beschränkungen, auch bezüglich des Berichtigungszwanges nach § 11 des Reichspressegesehes und der Aufnahme von Anzeigen des Verlages, sind auszuheben.
- 2. Es ist grundsahlich der Presse untersagt, die Lügen von einem Schwanken des Seldherrn in der Durchsührung der Schlacht von Tannenberg oder von dessen "Nervenzusammenbruch" am Ausgang des Weltkrieges vorzubringen.
  - 3. Weltanschauliche Auseinandersehungen sind sachlich zu führen.
- 4. Der Verlag ist in der Herausgabe von Büchern, sofern sie vom Seldherrn genehmigt werden, nicht beschränkt (Schillerbuch). Der Verlag hat das gleiche Recht in der Werbung für seine Verlagserzeugnisse wie andere Betriebe. Er kann auch nach Weisung des Seldherrn Schulungen seiner Buchvertreter und auch sons stige Werbevorträge in geschlossenen Versammlungen abhalten lassen. Sollten

babei von amtlichen Stellen Anftande festzustellen sein, so haben sie fich hieraber sogleich mit dem Seldheren in Berbindung zu seben.

## Unweisungen an den Ergiehungsminifter

1. Aus allen öffentlichen Bibliotheken und Universitätsbibliotheken find zu entfernen:

"Tannenberg" von Walter Elge, Berlag Birth, Breslau

"hindenburg" von Srit hartung, Berlag Reclam, Leipzig

"Sperrfeuer um Deutschland" von Beumelburg, Berlag Stalling,

Oldenburg, Ausgabe vor 1935.

Weitere Auflagen der beiden erfigenannten Bucher find ju unterfagen.

2. Alle staatlichen Bibliotheken pp. konnen alle Verlagserzeugnisse des Cubendorffe Berlages, einschließlich der philosophischen Werke Frau Dr. Mathilbe Cubendorffs, führen. Bezügliche Beschränkungen sind aufzuheben.

#### Anweisungen an den Reichsinnenminifter pp.

- 1. Dem Seldherrn Ludendorff wird genehmigt, den Berein "Deutsche Gotterkenntnis (Ludendorff)" zu bilden, sowie geschlossene Gasteversammlungen dieses Bereins mit von ihm im Benehmen mit der Geheimen Staatspolizei genehmigten Rednern abhalten zu lassen und evtl. dem Verein ein Vereinsadzeichen zu geden. Bei Erfragung der Religionszugehörigkeit geben die Deutschen, die sich zur "Deutschen Gotterkenntnis (Ludendorff)" bekennen, in amtlichen Urkunden die Bezeichnung an: "Gotterkenntnis (L.)".
- 2. Der Verein Deutsche Gotterkenninis (Ludendorff)' hat die gleichen Rechte wie heute die anerkannten christlichen Religionsgesellschaften (Kitchen). Seine Mitglieder sind überall 3. B. im Arbeitsdienst, in der Wehrmacht, in der Beamtensschaft und in freien Berusen gleichgeachtet und gleichberechtigt mit den Mitglies dern anderer in Punkt 24 des Parteiprogramms eingeschlossenen Glaubens, und Religionsgemeinschaften."

Abolf Hitler stimmte zu, worauf ich ihm bie zu veröffentlichende Erklästung über unser Zusammentreffen und das, was ich hinzuseben würde, vorslas. Auch diesem pflichtete er bei. Ich hatte im Verlauf der Unterredung

besonders unterstrichen, daß ich auf starkste Sabotage auch in Reihen der NSDAP gesaßt sei. Dies lehnte Adolf Hitler nicht ab, und darum sagte er mir zu, er würde mich von allem unterrichten, was ihm gegen meine Person vorgebracht würde, wie er mir auch freistellte, sich eintretenfalls an ihn persönlich zu wenden, er würde wohl sede Woche in München, ich könne sa bei ihm vorsprechen, er würde auch nach Tuhing herauskommen. Die Besprechung verlief also nach seder Richtung hin harmonisch. Es schloß sich hieran noch eine kurze Unterhaltung in Gegenwart des Generalseld, marschalls v. Blomberg. Ich begrüßte dann auch kurz die Begleitung der beiden Herren, darunter auch den Obersturmsührer oder wie der Titel lauten mag, Herrn Brückner, mit dem sich im Jahre 1924 zusammen auf der Anklagebank gesessen hatte.

Wie ausgemacht, erfolgte schon am 30. abends nachstehende Erklarung im Rundfunk und in der gesamten Presse:

#### .Erklarung.

Bur Beseitigung von Schwierigkeiten und Misstanden hat im Interesse des Volkes zwischen dem Sahrer und Reichskanzler Adolf Hitler und dem Seldheren Ludendorff eine eingehende Aussprache stattgefunden, die auch das gewänschte Ergebnis erzielt hat.

Der Seldherr brachte darauf zum Ausdruck, wie er die rettende Tat des Sührers und Reichskanzlers, den Bersailler Schandpakt Punkt für Punkt zerrissen zu haben, begrüßt hat, vor allem die Tatsache, daß Volk und Staat wieder wehrhaft und Herr am Rhein sind. Er sprach von seinem Wirken für die seelische Gerschlossenheit des Bolkes, um es zu ernsten Aufgaben zu befähligen. Der Sührer und Reichskanzler sprach von seinen Ersahrungen und begrüßte es, daß das Oritte Reich und seine Wehrmacht nun wieder in vertrauensvoller persönlicher Sühlungsnahme mit dem Seldheren des Weltkrieges stünden, wie es einst das alte Heer im Weltkriege und die Kämpfer des 9. November 1923 taten."

Da die Unterredung völlig geheim gehalten war, so wirkte diese Erklärung ungemein überraschend. Biele Deutsche haben sich die köpse zerbrochen und meinten, ich hätte kotau gemacht. Nun, die Gründe, die mich bewegt haben, sind in dem ersten Absat voll enthalten. Sie sind auch in den nachfolgenden Worten niedergelegt, die ich in Solge 1/37 des "Am hei-ligen Quell" veröffentlichte:

Der Sührer und Reichshanzler hat die Beschränkungen ausgehoben, denen bisher mein und meines Hauses weitanschauliches Wichen begegnete. Die Deutschen, die sich zur "Deutschen Gotterkenntnis (Ludendorff)" bekennen, haben volle Gleichberechtigung mit den Volksgeschwistern, die den in Punkt 24 des Parteiprogramms eingeschlossenen Glaubens» und Religionsgemeinschaften angehören.

Ich danke dies dem Sührer und Reichskausler. Mein Ringen für die Sestigung des totalen völkischen Staates wird dadurch für mich freudiger und für diesen, so hoffe ich, wirkungsvoller.

Ich erwarte nun aber auch von denen, die auf mich hören, vor allem von den Anhängern der Deutschen Gotterkenntnis außerhalb, aber auch innerhalb der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, daß sie sich stets vor Angen halten, daß mein Ringen der Festigung des deutschen Menschen und der Geschlossen, beit des deutschen Volkes in dem völkischen und totalen Staate gilt und heute alles von ihnen eingeseht werden muß, um dieses große Ziel zu erreichen und zugleich die in süngster Zeit besonders scharf hervortretenden Bestrebungen der übersstaatlichen Mächte, unser sunges völkisches Reich zu unterwählen und über unser Volk ihre Herrschaft wieder zu errichten, ein für allemal zunichte zu machen.

Mit diesen Worten ist tatsächlich alles gesagt, was über die Besprechung zu sagen ist. Viele Deutsche hatten gehofft, ich würde irgendeinen politischen Einfluß ausüben können. Das hatte ich nie erstrebt und auch nicht haben wollen, selbst wenn es mir angeboten worden wäre. Ich halte ein Politik. Treiben aus nichtverantwortlicher Stelle für eine Unmöglichkeit sür mich, und dies kam nicht in Frage. Sür mich gab es nur eines: die volle Berant, wortung oder keine. Ich hatte erkannt, wie unheilvoll Zwitterdinge wirken.

Die besten Ratschläge hönnen, falsch ausgesührt, Unheil werden. Eine volle Verantwortung kam selbstverständlich gar nicht in Frage. In dieser versumpsten Weit wären mir Widerstände entgegengestellt, die gar nicht zu überwinden waren. So war ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.

Es mar felbftverftanblich, baf ich bas Ergebnis ber Befprechung marm beardate, Sinbernille für bie beutiche Gotterhenntnis, von ber ich mein. bal fie bem Bolbe Rettung fein wird, waren weggeraumt. Es konnten fich nun die Deutschen, die biefe Anschanung mit mir teilen, freier regen, abne fürchten zu millen, als Staatsfeinde angeleben zu werben, Auch begriffite ich es, bas bie ehemaligen Tannenberger nun nicht mehr besonderen New folgengen ausgesett waren. Es war gang blar, baß - fo febr auch biefe Benifenflichungen von vielen Deutschen, namenflich von alten Kompfern aus ber NGDAD warm bearifft wurden - andererfeits bie ebemallaen Tannenbenger, bie viel zu leiben gehabt hatten, furchten mußten, ich ware umgefallen. Aber ebenfo blar war es auch, baf bie gesamte chriftliche Reaktion in ungemeiner Gebe fich gegen mich und meine Frau vermehrt wenden und alles verfuchen wurde, um das Ergebuls der Befprechung gu fabutieren. Da in ber 215DUD bie Bertreter ber überftaatlichen Machte feltlagen, bezweifelte ich nicht, bas Sabotage auch von biefen freifen ausgehen wiede. Durum butte ich mir fa auch gang befonders ausbedungen, daß ich vom Sahrer und Reichskungler felbst über jeden Sabotageakt, der ju seiner Kenntuls hame, Mitteilung erhielte, wie umgekehrt, daß ich mich an ihn wenden wurde, wenn ich folche erführe. Er ftellte mir fur diefe Salle anheim, da er fede Woche einmal in Munchen fet, ihn dort zu besuchen, auch konne et nach Tuting berauskommen. 2Im einer Sabotage gu begegnen, wandte ich mich durch Mafor v. Grolman, Absutant des Reichs ministers des Inneren, an diefen wegen der alsbald vorzunehmenden Werbebesprechungen des Ludendorff-Berlages und vernahm nun, daß vom Sabrer und Reichskangler nichts unternommen fei. Erft am 21. 4. 37 erfuhr

ich, baß er ben Minister bes Inneren, Srick, mit ber Durchfithrung ber Abmachungen betraut habe.

Inzwischen hatte ich am 15. 4. 37, gelegentlich meines fünfundsschlied sährigen Dienstsubildums, Generalseldmarschall v. Blomberg und die Derktreter der Wehrmachtteile, Generaloberst Sthr. v. Stiffch, Generaloberstellen Raeder und, als Vertreter des Generalobersten Göring, General der Flieger Kauplich empfangen, die mit die Gläckwänsche der Wehrmacht der mittelten. Dabei wurden solgende Ansprachen gehalten:

"Mis bie Bertreter ber beutschen Dehrmacht terten wie ser Cor Eruffen. em Ihnen unfere berglichften Gladwinfche auszulprechen gur 55. Weberbebe bes Tages Ihres Ginfriffs in Die Armee, 3d bin souleid Benufragter bes Sthrees und Reichshanglers, ber Ihnen feine mermften Winiche auspriche Diefer Ton por 55 Jahren mar nicht nur für Guer Erzelleng, fonbern für bas beutiche Calbatentum und bas deutsche Bolt bebeutungerell. Domeis trat ein Itngling in bie Waffenreihe, aus bem im ftetigen Batifen ein vorzäglicher Generalbebeeffe gier und flommanbeur, ein großer Golbat, ein Selbbert werben folte. Der Weis hrieg mar ein hriegerifches Ereignis von titanfichem Zusmet, beffen Bebeutung und Machwirhung noch nicht abzusehen ift. Nun vor allen Schreen, bei Freund und Seind, leuchtet 3hr hraftvoll beroffches Golbatentum. Ihr tifriges Selbigerm tum in einem ftrablenden Glange bervor. Die weit von biefem Cebenahreis bes Entschluffes und der Jut ift die Welt des gefchriebenen Worten, der Literatur ent fernt. Wie gufammengeftucht find bier manchmal die Beweggefinde, die ju einem Urteil, einer fritik, einer fchiefen Durftellung fabren. Die Goldaten des Welthrieges wiffen beffer als eine manchmal terende Forfchung, wie febe General Ludendorff ein Beweger und Leiter, ein großer Berantwortlicher, hurgum ein Seldherr mar. In Ihrem langen Leben, Guer Exzelleng, bat es menig Maße und heine Schmache gegeben. Der fampf war und ift 3hr Clement. Die Rraft und die große Bifion befdhigen Sie bagu. Magen Ihnen noch viele Sabre bes vollen Wirhens gegeben fein."

"Ich danke Ihnen, Gerr Reichahriegeminifter und Oberbesehlshaber der Mehrmacht, und Ihnen, meine Gerren Oberbesehlshaber des Heeres, der Marine und